# Posener Intelligenz - Blatt.

## Sonnabende, ben 21. April 1821.

Angekommene Fremde bom 16. April 1821.

Hr. Stallmeister v. Wittinghof und Hr. Particulier W. Guthmann and Tarnowo, I. in Nrv. 99 Wilde; Hr. Burgermeister v. Ehrzanowöffi aus Schwerin, Hr. Gutsbesitzer v. Zielinski aus Nießawo, I. in Nrv. 391 Gerberstraße, Hr. Kaufmann Grunlich aus Breslau, I. in Nrv. 251 Breslauerstraße; Hr. von Gaiewöff aus Wolffein, I. in Nrv. 3 St. Abalbert.

Den 17. April.

Hro. 244 Bredlauerstraße.

Den 18. Aprit.

Hr. Gutsbesitzer v. Chlapowssi aus Sobiesiernie, Hr. Gutsbesitzer von Morawsti aus Belencin, Hr. Gutsbesitzer v. Kalkstein aus Pfarski, I. in Nro. 243 Breslauerstraße; Hr. Professor Kakau aus Bromberg, Hr. v. Kwilecki aus Piotrkowice, Hr. Haushosmeister Guntzel aus Wignn, I. in Nro. 99 Wilde; Hr. Gutspächter v. Grodzicki aus Klinka, Hr. Gutspächter v. Radzinski aus Softonik, Hr. Gutsbesitzer v. Korntowski aus Studzienice, I. in Nro. 391 Gerberstraße, Hr. Gutsbesitzer v. Sorntowski aus Winenty, Hr. Gutsbesüger v. 3yzchlinksi aus Meserit, Hr. Dberamtmann Felsch aus Altenhöschen, I. in Nro. 210 Wilhelmsstraße; Hr. Landgerichtsrath Kaulfuß aus Krotoschin, I. im Gymenasium; Hr. Advokat Konkel aus Goston, Hr. Burgermeister Jachelski aus Fduny, I. in Nro. 33 Walischei.

Abgegangen.

Hr. v. Miezychowski aach Nieswiaskowo, Hr. v. Mosczenski nach Niesbzwiod, Hr. v. Koszutski nach Offrowo, Hr. v. Kadonski nach Vieganowo, Hr. v. Kadonski nach Vieganowo, Hr. Kansmann Sapler nach Breslau, Hr. Geheimerath Müller und Hr. Sekretair ve la Lande nach Bromberg, Hr. Kreisrath v. Dukowiecki nach Grunzig, Herr v. Miegolewski nach Wlosciejewo, Hr. v. Zakrzewski nach Wrześnica, Hr. Kaufzmann Melleville nach Rogasen, Hr. Bürgermeister Chrzanowski nach Schwerin.

#### Proclama.

Das zu bem Nachlasse bes verstorbenen Schneidermeisters Marquardt gehörige, in Barcin unter Nro. 5 belegene Wohnshaus nehst dem babei besindlichen Braus und Brennereigebäude, Stallung, Brunsnen, Hofraum, Wiesens und Gartenland, auf 725 Athlir. 16 ggr. gerichtlich tazirt, soll auf den Antrag der Erbinteressenten im Wege der nothwendigen Subshastation öffentlich meistbietend verkauft werden.

Bir haben zu diesem Behufe einen neuen Bietungsternein auf den 18. Mai d. J. Bormittags 10 Uhr, in unserm Geschäfts-Locale vor dem Herrn Landgerichts-Nath Bielefeld angesetzt, und machen solches besitz- und zahlungsfähigen Kanslustigen mit der Aufforderung bekannt, in dem gedachten Termin entweder personlich oder durch gehörig legitimirte Bevollmächtigte zu erscheinen, ihr Gebot abzugeben, und des Zuschlages an den Weistbietenden zu gewärtigen.

Die Taxe des gedachten Grundstücks kann jeder Zeit in der Registratur eingefeben werden.

Bromberg ben 11. Januar 1821. Ronigl. Preug. Landgericht.

## Ebiftal= Borlabung

Das Königl, Landgericht zu Bromberg macht bekannt, daß über den Nachlaß bes in England verstorbenen Lieutenants Wilhelm Schimmelpfennig von der Ope auf den Antrag seiner nächsten Erbin der erbschaftliche Liquidationsprozeß erdsfinct ist.

#### Proclama.

Domostmo do pozostałości zmarłego krawca Marcina Marquarta należące, w Barcinie pod liczbą 5. położone, wraz z znaydującym się przy niem budynkiem browaruym i gorzalnym, staynią, studnią, podworzem, łąką i ogrodem, ogólnie na 725. tal. 16 dgr. sądownie oszacowane, ma bydź na wniosek spadkobierców drogą potrzebney subhastacyi przez licytacyą publiczną sprzedane.

Tym końcem wyznaczyliśmy nowy

termin do licytacyi na dzień

przed południem o godzinie totey w tureyszym lokalu sądowym przed Wm Bielefeldem Assessorem Sądu Ziemiańskiego odbyć się maiący. Zawiadomiając o tem chęć kupienia maiących do posiadania i zapłaty zdolnych, wzywamy ich zarazem, aby się w pomtenionym terminie albo osobiście lub przez Pełnomocników dostatecznie wylegitymowanych stawili, swe licyta podali, a naywięcey daiący przybicia spodziewać się moze.

Taxa wzmiankowanego gruntu każdego czasu w Registraturze przeyrza-

ną bydź może.

Bydgoscz d. 11. Stycznia 1821.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

## Cytacya Edyktalna

Król. Sąd Ziemiański w Bydgosczy czyni wiadomo, iż nad pozostałością w Anglii zmarłego porucznika Wilhelma Schimmelpfennig von der Oye na wniosek iego naybliższey Sukcessorki proces sukcessyo-likwidacyjny otwo-rzony został.

Es werben baber alle bekannte und un= bekannte Glaubiger hierdurch vorgeladen, fich in dem auf den 5. Man d. J. an= gefetten Liquidations = Termine vor bem herrn Landgerichts = Affeffor Mehler im hiefigen Landgerichte entweder in Perfon, ober durch Bevollmächtigte, wozu die biefigen Juftig = Commiffarien Rufalefi, Schult und Guberian in Borichlag ge= bracht worden, zu gestellen, den Betrag und die Urt ihrer Forderung anzugeben, Die vorhandenen Dokumente urschriftlich porzulegen, beim Ausbleiben aber zu ge= wartigen, baß fie aller ihrer etwanigen Vorrechte für verluftig erklart, und mit ihren Forderungen nur an basjenige, mas nach Befriedigung der sich gemeldeten Gläubiger von der Maffe noch übrig bleis ben mochte, verwiesen werden follet.

Bromberg den 21. Decbr. 1820. Roniglich Preuß. Landgericht.

Bekanntmachung.

Zufolge Antrags der Erben haben wir zum diffentlichen Verkause des zum Nach= laß des hieselbst am 29. Oktober v. I. verstorbenen Kreis-Sekretair Reinschüssel gehörigen Mobiliars, bestehend aus Meubles, Vetten, Wasche, Kleidungsstücken und Hausgeräthschaften einen Terminauf den 4 ten May d. J. Vormittags um 9 Uhr bieselbst anberaumt. Wir laden dazu Kaussussige hierdurch ein.

Wollftein den 28. Marg 1821,

Ronigl, Preuß. Friedensgericht.

Wszyscy znaiomi i nieznaiomi Wierzyciele wzywałą się zatem ninieyszem aby na tempinie likwidacyjnym

na dzień 5. Maia r. b. przed Ur. Mehler Assessorem Sadu Ziemiańskiego w mieyscu posiedzeń Sadu Ziemiańskiego wyznaczonym, osobiście, lub przez Pełnomocników, na których im tuteysi Kommissarze Sprawiedliwości, Rafalski, Scholz i Guderyan się przedstawiaia, stawili, ilość i gatunek owych pretensyi podali. dowody iakich w tey mierze posiadaia w orvginalach złożyli, w przypadku zaś niestawienia się, byli pewnemi, 12 swoie pierwszeństwo utraca, i z swemi pretensyami tylko do tego do po zaspokojemu Wierzycieli, od massy zbędzie wskazani zostaną.

Bydgosez d. 21. Grudnia 1820.

Królewsko-Pruski Sąd Zie-

mrański

Obwiesczenie.

Stósownie do wniośku Sukcessorów, wyznaczyliśmy do publiczney sprzedaży ruchomości do pozostałości zmarłego tu pod dniem 29. Par zdziernika r. z. Sekretarza Powiatowego Reinschüssel należących, składaiących się z meblów, pościeli, bielizny, sukien i sprzętów domowych, termin na dzień 4. Maia r. b. zrana o godzinie gtey, na który ochotę kupna maiących ninieyszem wzywamy.

Wolsztyn d. 28. Marca 1821. Królew. Pruski Sąd Pokoiu.

## Befanntmadung.

Im Auftrage bes Königl. Hochtoblischen Landgerichts zu Gnesen soll die zur Müller Stephan und Rosina Manskischen Berlaffenschaft gehörige, im hiefigen Kreisse belegene, sogenannte Prositower Mühle im Wege ber Licitation auf drei Jahre verpachtet werden.

Vachtlustige laden wir daher ein, in bem auf den 28sten April 1821 in loco Prostower Mühle anstehenden Termine ihre Gebote abzugeben und kann hiernächst der Meistbietende, nach vorheriger Genehmigung des Königl. Landgerichts zu Gnesen des Zuschlags gewärtig sepn.

Mongrowiec ben 26. Mars 1821.

Ronigl. Preuß. Friedensgericht Bongrowiecer Kreifes.

#### Publican dum

Das unter Nr. 30 in Großborff belesgene Haus, 282 Athler. taxirt, soll zusfolge hohen Auftrages Eines Königlichen Hochverordneten Landgerichts zu Meseritz vom sten d. M. auf den Antrag der Gläusdiger öffentlich an den Meistbietenden verfauft werden. Hiezu stehet ein Terzmin auf den 19ten Tuni d. J. an, zu welchem Besitz und Jahlungsfäshige eingeladen werden, und hat der Meistbietende den Juschlag nach erfolgter

## Obwiesezenie.

W skutek polecenia Prześw. Sadu Ziemiańskiego w Gnieznie, ma bydź młyn wodny Prostkowiec zwany w tuteyszym Powiecie położony, do poszostałości po niegdy Stefanie i Rozynie małżonkach Marskich należący, od S. Woyciecha r. b. na trzy po sohie idace lata drogą publiczney licytacyi w dzierzawę wypusczonym.

Wzywamy przeto wszelkich ochotę do zadzierzawienia quaest. młyna
maiących, aby w terminie dnia 2 %.
K wietnia r. b. na gruncie Prostkowiec wyznaczonym, licyta swe podali, gdzie naywięcey daiący przybicia po nastąpić maiącym potwierdzeniu Król. Sądu Ziemiańskiego w
Gnieznie spodziewać się może.

Wągrowiec d. 26. Marca 1821. Królewsko-Pruski Sąd Pokoju Powiatu Wągrowieckiego.

## Obwiesczenie.

Domostwo na talarów 282. ocenione pod Nr. 30 w Wielkiey wsi
wystawione, ma bydź za zleceniem
Królewsko-Pruskiego Przeświemego
Sądu Ziemiańskiego z Międzyrzecza
z dnia 8. b. m. i wnioskiem Więrzycieli publicznie więcey ofiaruiącemu
sprzedane, do czego termin n'a
dzień 19. Gzerwca r. b. wyznaczony został, na który do kupna i
zapłaty uzdatnieni wzywaią się, gdzie
więcey ofiaruiący za poprzedniczem
przyjeciem Wierzycieli przybicia

Senchmigung ber Glaubiger zu gewartigen, die Taxe bes Hauses kann in unserer Registratur zu jeder Zeit eingesehen, und die Kaufsbedingungen werden im Termine bekannt gemacht werden.

Birnbaum ben 25. Februar 1821. Kontgl. Preuß. Friedensgericht. spodziewać się może. Wartość domostwa może bydź każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną kondycye kupna naterminie obznaymionemi.

Międzychod d. 25. Lutego 1821, Król. Pruski Sąd Pokoiu.

#### Publicandum.

Die unter Nro. 127 bes neuen Retablissements zu Zirke belegene, 80 Athle. taxirte wüsse Baustelle, worauf 800 Athle. Fener-Kassengelder zu erheben, soll zusolz ze Reseripts Eines Königl. Hochverordnezten Landgerichts zu Meseritz vom 8. Fezbruar d. J. nach dem Antrage der Erben bssentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

Hiezu stehet ber Termin auf ben 19. Man a. c. hier an, zu welchem Kaufluffige und Jahlungsfähige eingelaben wersten, und hat ber Meistbietende ben Zuschlag noch erfolgter Genehmigung ber Erben zu gewärtigen.

Die Tare fann hier jederzeit eingesehen und die Raufsbedingungen werden im Termine bekannt gemacht werden.

Birnbaum ben 2. Mary 1821.

Konigl, Preuf. Friedensgericht.

#### Obwiesczenie.

Plac do nowego pobudowania w Sierakowie pod Nr. 127. przeznaczony, na 80. tal. otaxowany i na który 2 kassy Towarzysiwa ogniowego 800 talarów iest do odebrania, ma bydź na zlecenia Królewskiego Preświetn. Sądu Ziemiańskiego z Międzyrzecza z dnia 8. Lutego r.b. za wnioskiem Sukcessorów publicznie więcey ofiaruiacemu sprzedanym, do czego termin na dzień 19. Czerwcz r. b. tu w mieyscu wyznaczony został, na który ochotę kupna maiacych i do zapłaty uzdolnionych wzywaiąc, ostrzegamy ich przytym: iż więcey ofiaruiący przyderzenia zaakceptowaniu Sukcessorów spodziewać się może. Wartość može bydž každego dnia okazaną i kondycye kupna będą na terminie ob. znaymionemi.

Międzychod d. 2. Marca 1821, Król. Pruski Sąd Pokojus

#### Auffion.

Der Mobiliar=Nachlaß des zu Ruchosese am 2. Mai v. J. verstorbenen Orgasnisten Martin Kunz, bestehend in Haus-

## Aukcya.

Pozostałość ruchoma zmarłego w Ruchocicach pod dniem 2. Maia r. pr. organisty Marcina Kuntze, składaiąca geräthen und Kleibungssteucken, soll auf den Antrag der Wittwe des Defuncti des sentlich an den Meistbietenden gegen gleich baare Bezahlung in Courant verkauft wers den. Hiezu haben wir Termin auf den 2. Mai d. I., Vormittags um 10 Uhr, in Ruchocice anderaumt, und I. den dazu Kauflustige hiermit ein.

Wollstein den 28. Februar 1821. Konigl. Preuß. Friedensgericht.

Subhaftations = Patent.

Im Auftrage des Königl. Landgerichts ju Posen soll die zum Nachlaß des abwefenden hiesigen Bürger und Aupferschmidt Friedrich Zapf gehörige, zwischen den Tuchmacher Zesack und Kalamankaschen Grundstücken belegene Bausselle nebst Garten 42 Elsen breit, und 306 Elsen tang, im Wege der nothwendigen Sudhastation mit der gerichtlichen Taxe von 82 Kthlr. 12 gGr. difentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

Es ist zu diesem Behuse ein peremtorischer Termin auf den 6. Juni d. J.
Bormittags um 7 Uhr anderaumt, und
es werden Kausussige, die das sud hasta
gestellte Grundstück zu bestigen fahig und
annehmlich zu bezahlen vermögend sind,
hiedurch aufgesordert, in dem gedachten
Termin an hiesiger Gerichtskelle sich
einzusinden, und ihre Gebote abzugeben.
Der Meistbietende hat nach erfolgter Genehmigung der Interessenten den Zuschlag
zu gewärtigen.

Auf Gebote die nach bem Termin eins gehen, wird nicht gerücksichtigt werden.

się z sprzętów domowych i spkien, ma bydź stosownie do wniosku wdowy defuncti publicznie naywięcey daiącemu za natychmiast gotową gotową zapłatę w kurancie sprzedana. Do tego wyznaczywszy termin

na dzień 2. Maia r. b. zrana o godzinie totey w Ruchocicach, zapożywamy na tenże ninieyszem ochotę kupna maiących.

Wolsztyn d. 28. Lutego 1821. Królewsko-Pruski Sąd Pokoju,

#### Patent Subhastacyiny.

Z zlecenia Królewskiego Sądu Ziemiańskiego w Poznaniu ma bydź do pozostałości nieprzytomnego obywatela tuteyszego i kotlarza Fry. cryka Zapf należący plac pusty do zabudowania w raz z ogrodem 42 tokcie szeroki a 306 długi, z iedney strony między gruntami sukiennika Zesak, a z drugiey strony obywatela Kalamayki sytuowany w drodze potrzebney subhastacyi, sądową taką na tal. 82 dgr. 12. oceniony, publicznie więcey daiącemu sprzedanym.

Celem tego wyznaczony iest licytz-

cyiny termin peremtoryczny

na dzień 6. Czerwca r. b. o godzinie 7. zrana, przeto nabycia gruntu tego w subhastacyi zostaiącego chęć maiących i zapłacenia w stanie będących, wzywa się ninieyszym, aby się w terminie powyższym i godzinie w lokalu Sądu naszego stawili, i licyta swe czynili.

Naywięcey daiący spodziewać się może, iż mu grunt ten po nastąpionym zezwoleniu Interessentów przysądzo.

nym zostanie.

Na licyta które po terminie zaydąnie będzie reflektowano. Die Lare bes subhaftirten Grundstucks kann in der Registratur des Gerichts eingesehen werder.

Rogasen den 12. Dezember 1820. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Taxa zasubhastowanego gruntu może bydź każdego czasu w Registraturze Sądu naszego przeyrzaną.

Rogozno d. 12. Grudnia 1820. Królewsko - Pruski Sąd Pokoiu.

#### Bekanntmachung.

Es sollen einige zum Nachlasse des dies selbst verstorbenen Baumeisters Andreas Merger gehörige Essekten, als: Meubles, Wagengerathschaften und Handwerkszug in Termino den 30sten April d. J. Normittags um 9 Uhr in dem auf St. Martin unter Nro. 163 belegenen Nergerschen Hause öffentlich an den Meistebietenden gegen gleich baare Zahlung in Courant verkauft werden.

Rauflustige lade ich hierzu ein, sich an bem bestimmten Tage daselbst einzufinden.
Posen ben 4. April 182.

Der Landgerichts-Referendarins
Werner. Vig. Comm,

#### Obwiesczenie.

Niektóre do pozostałości zmarłego cieśli Jędrzeia Nerger należące rzeczy, iako to: meble, powozy i rzemieślnicze narzędzia, maią bydź przedane przez publiczną licytacyą, w domu na S. Marcinie pod Nrem 163. sytuowanym,

na dzień 30. Kwietnia r. b., zrana o godzinie 9. odbydź się maiącą

za gotowa zapłatę.

Wzywała się więc wszyscy ochotę nabycia mający, aby w wyznaczonym terminie w pomieszkaniu powyższym staneli.

Poznań d. 4. Kwietnia 1821.

Referendaryusz Sądu Ziemiańskiego tuteyszego:

## Bekanntmachungt on visis

Im Auftrage bes hiesigen Rönigl. Hochlöblichen Landgerichts und auf den Antrag der Interessenten soll daß zum Nachlaß der zu Abelnau desselben Kreises verstorbenen Mathäus und Barbara Blazischunskischen Eheleute gehörige Immobiliare, bestehand aus:

- 1) einem daselbst unter Mro. 3 auf der Ring-Straße belegenen Hause, nebst dazu gehörigen Stallungen und einer Schmiede;
- 2) einer sogenannten Kopaning von 9 Biertel Aussaat;

#### oppul na Obwiesczenie de so

W skutek zlecenia tuteyszego Królewskiego Prześw. Sądu Ziemiańskiego, i na wniosek Interessentów, maią nieruchomości do pozostałości po niegdy w mieście Odalanowie tegoż samego Powiatu, zmarłych Mateuszu i Barbarze Małżonkach Błasczyńskich należące, składaiące się:

- 1) z domostwa tamże pod Nr. 3. na ulicy rynkowey sytuowanego, łącznie z chlewami i kuźnią,
- 2) z tak nazwaney Kopaniny, m2iącey wierteli g. wysiewu,

3) einem Garten von 2½ Biertel Aus-

4) einer großern Wiese, von welcher im Durchschnitt 12 zweispännige und

5) einer fleinern Wiese von welcher im Durchschnitt 7 zweispanuige Fuber heu

geernotet merben,

an ben Meifibietenben von George = Tag d. J. auf brei nacheinander folgende Jab= re einzeln ober auch im Gangen berpach= tet, ale auch einiger Saus- und Wirth= fchafterath und Schmiebe-Sandwertszeug gegen gleich baare Bezahlung verfauft hiezu habe ich einen Termin auf ben 28ften April b. J. Bormit= tage um q Uhr in loco Abelnau indem jum Rachlaß gehörigen Saufe anberaumt, und labe bierzu fowohl Pacht= ale Rauf= luftige mit ber Berficherung vor, bag ber Meiftbietende ben Buschlag ber Grunds fluce nach Genehmigung bes obervor= munbichaftlichen Gerichts ju gewärtigen habe. Die Pachtbedingungen konnen gu jeber Beit beim Unterschriebenen eingefes hen werden.

Rrotoschin ben 16. April 1821.

Ronigl. Preuß. Landgerichts-Gefretair

Amintoweti.

3) ogrodu maiącego 2½ wiertela wysiewu,

4) większey ląki, z którey przez frakcyą 12. parokonnych i

5) mnieyszey łąki z którey przez frakcyą 7. parokonnych fur siana się sprząta.

Więcey daiącemu od S. Woyciecha r. b. na trzy po sobie idące lata, cząstkowo albo w całości bydź zadzierzawione, iako też cokolwiek sprzętów domowych i gospodarskich i statki kowalskie za natychmiastową zaplate sprzedane.

Do tego wyznaczyłem termin na dzień 28. Kwietnia r. b. przed południem o godzinie 9. w mieyscu i domostwie do pozostałości należącym, na który tak dzierzawić iak i ku pna ochotę maiących z tym zapewnieniem zapozywam, że więcey daiący przybicia gruntów za akceptacyą Sądu nadopiekuńczego, spodziewać się może.

Warunki zaś dzierzawne mogą każdego czasu u mnie podpisanego bydź przeyrzane.

Krotoszyn d. 16. Kwietnia 1821. Sekretarz Król. Prus. Sądu Ziemiańskiego,

Kminkowski.